# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 139. Montag, den 11. Juni 1838.

Ungekommene Fremden vom 8. Juni.

herr Guteb. v. Grabowefi aus Tompel, I, in Do 65 Martt; fr. Guteb. v. Gorgeneffi aus Smielowo, I. in Do. 97 Martt; Br. Graf v. Dabefi aus Gforafifowo, I. in Do. 40 Breslauerftr.; Die grn. Rauft. Biener und hoff aus Rros tofdin, I. in Do. 2 Judenftr.; Gr. Graf b. Awiledi aus Morownica, I, in No. 35 Breslauerftr.; Gr. Raufm. Muller aus Frauftadt, I. in No. 278 Muhlenftr.; Gr. Buffig = Commiff. Simon aus Samter, Sr. Guteb. v. Budgifgeweffi aus Grabtowo, Sr. Guteb. v. Studniarefi aus Balefie, Gr. Landichafte = Rath v. Dierzbinefi aus Domen, I, in Do. 15 Breiteffr.; Sr. Guteb. v. Topineffi aus Gonicy, Sr. Pars tifulier Tanefi aus Dziabtowo, I. in No. 23 Ballifchei; Gr. Baron v. Bubben= brod, Lieut. a. D., aus Ronigeberg in Pr., Gr. Guteb. v. Potworowefi aus Gola, I in Do. 3 Salbborf; Br. Guteb. v. Bieromefi aus Grodgifgto, Br. Gutebefiger v. Taczanowefi aus Glabofgewo, I. in Do. 7 Bafferftr.; Sr. Rupfermaarenfabris fant Rotochiera aus Ditromo, Sr. Pachter Klutowefi aus Tige, Sr. Raufmann Reffel aus Schwerin a/B., Sr. Raufm. Bolffohn aus Santomyst, Sr. Raufm. Pinner aus Rafwig, I. in Do. 5 Sapichaplat; Br. Guteb. Kailfoweffi aus Pa= wiowo, I. in Do. 1 St. Abalbert; Sr. Pachter Begmann aus Potrzebowo, Sr. Guteb. v. Libifgewöfi aus Diergnt, fr. Translateur Diebzwiedzunefi aus Brefchen, I. in No. 89 Ballifchei; fr. Pachter Bannafgliewicz aus Lagiemnit. fr. Guteb. v. Sforzeweffi aus Betno, gr. Guteb. v. Zoltowefi aus Bajacgfomo, fr. Guteb. Roppe aus Konino, fr. Guteb. v. Brudgeweff aus Berbowo, Die herren Guteb. Gebr. v. Ramineti aus Prapftanti, I. in Do. 3 Wilh. Str.; Sr. Raufm. Rawaf aus Frauftabt, I. in Do. 11 Buttelftr.; Gr. Raufm. Deutsch aus Uifcely, Die Brn. Buttenpachter A. Galenid und L. Galenid aus Brustau, I. in Do. 14 Magazinftr.; Sr. Graf v. Storzeweti aus Pruchnowo, Sr. Guteb. v. Czarnedi

aus Smogulec, Hr. Kaufm. Neuberger aus Frankfurt a/M., Hr. Kaufm. Zellmann aus hamburg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufm. Piller aus Grünberg, Hr. Kaufm. Lafer aus Obrzycko, Hr. Kaufm. Edmann aus Rawicz, Hr. Kupfersschmidt Petrig aus Rogasen, Hr. Mühlenbestiger Rieske und Hr. Pächter Löwer aus Kowanowko, I. in No. 47 St. Abalbert; Hr. Pächter Cichowicz aus Vodesewice, I. in No. 38 Gerberstraße.

1) Bekanntmachung. Im Sypo= thefenbuche des im Brefchener Rreife bes legenen Guts Bieganowo, find auf den Antrag bes fruberen Gigenthumers in ben Protofollen vom 5. April 1796 und 19. April 1797 zufolge Berfugung vom 30. Oftober 1800 Rubr. III. sub No. 3. 666 Rtlr. 16 gGr. ober 4000 poln. Gulben gu 5 pCt. ginebar fur bie Abal= bert von Czarnedischen Erben eingetra= gen. Diese Poft, welche nach ber Be= hauptung bes gegenwartigen Gigenthus mere bes verpfandeten Guts getilgt fenn foll, wird auf feinen Untrag hierdurch aufgeboten, und bie Abalbert von Cgarnedifchen Erben, beren Erben, Ceffio= narien, ober alle biejenigen, welche an beren Stelle getreten find, aufgeforbert, ibre etwanigen Unspruche spateftens in bem am 24ften Auguft 1838. Bor= mittage 10 Uhr vor dem Referendarius Berndt anftehenden Termine anzugeigen, wibrigenfalls fie mit benfelben praflubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen aufs erlegt werden wird,

Pofen, ben 21. Marg 1838.

Konigl. Ober Randes Gericht, 1. Abtheilung,

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dóbr Bieganowa w powiecie Wrzesińskim położonych, dla sukcessorów Woyciecha Czarneckiego na wniosek właściciela dawnieyszego w protokułach z dnia 5. Kwietnia roku 1796 i 19. Kwietnia roku 1797 stósownie do dekretu z dnia 30. Października roku 1800 w Rubr. III. pod No. 3. 666 Tal. 16 dgr. czyli 4000 złt. pol. po 5 od sta czynszu opłacaiące, zaintabulowane zostały.

Summa ta, która podług twierdzenia właściciela teraźnieyszego dóbr zastawionych iuż ma być zpłacona, na wniosek togoż ninieyszém się wywołuie i zapozywaią się sukcessorowie Woyciecha Czarneckiego, następcy i cessyonaryusze tychże, iako téż wszyscy ci, którzy w mieysce wstąpili, aby pretensye swych iakiekolwiek, naypóźniéy w terminie na dzień 24. Sierpnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Berndt Referendaryuszem wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni i wieczne milczenie im nakazane będzie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838. Król, Główny Sąd Ziemiański, I, Wydziału.

Auf bem, Ldiktal = Citation. ber verwittwet gewesenen Josepha v. Do= brinda jest wieder verebelichte von Do= branca gehörigen, im Brefchener Kreife belegenen Gute Groß = und Klein = Choci= cza fteht Rubr. III. Do. 2 eine bem Bes trage nach unbestimmte Abfindung ber Erben, ber Marianna verebelichten von Dzierzbinsta, gebornen von Dobrzycka, namentlich ber Bruber Leo und Roch von Dzierzbinski, ber Rofa verebelichten bon Zablocka und ber Angela verehelichten b. Korntoweta, Gefdwifter von Dzierz= binefi ex decreto bom 12. September 1803 eingetragen.

Die Antheile bes Roch v. Dzierzbinski und ber Rosa v. Zabtocka gebornen von Dzierzbinska an dieser Post, sollen bezahlt senn, und beshalb gelbicht werben.

Ge werden deshalb der Roch v. Dzierze binöfi und die Rosa v. Zabłoda geborne v. Dzierzbinöfa, deren Erben, Cessionazien, oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, aufgefordert, in dem auf den 10. Juli 1838 Bormittags 10 Uhr vor dem Referendarius v. Colomb in unsserem Partheien-Zimmer anstehenden Termine sich zu melden, widrigenfalls die Präclusion ihrer Ansprüche erfolgen, und mit Löschung derselben im Lypothesens Buche verfahren werden wird.

Posen, den 28. Februar 1838. Königl. Ober = Landes, Gericht; L. Abtheilung.

Zapozew edyktalny. Na dobrach wielkich i małych Chociczach w powiecie Wrzesińskim położonych, Józefie owdowiałey byłey Dobrzyckiey, teraz powtórnie zamężney Dobrzyckiey należących się, pod Rubr. III. No. 2. dla sukcessorów Maryanny z Dobrzyckich Dzierzbińskiey, a mianowicie Leona i Rocha braci Dzierzbińskich, Rozali zamężney Zabłockiéy i Anieli zamężnéy Korytowskiéy rodzeństwa Dzierzbińskich podług dekretu z dnia 12. Września ro. ku'1803 summa awersionalna, co do ilości nie ustanawiona, zaintabulowana iest.

Części Rocha Dzierzbińskiego i Rozali z Dzierzbińskich Zabłockieg z summy tey, maią być wypłacone, i dla tego extabulacya takowych na-

stapić ma.

Zapozywaią się przeto Roch Dzierzbiński i Rozalia z Dzierzbińskich Zabłocka, sukcessorowie i cessyonaryusze tychże iako téż ciż, którzy iakikolwiek w pawa ich wstąpili, aby się w terminie na dzień 10. Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Ur Colomb Referendaryuszem w izbie stron wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym prekluzya, co do pretensyi ich nastąpić, i extabulacya takowych z ksiąg hypotecznych rozrządzoną być ma.

Poznań, dnia 28. Lutego 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wydział L.

3) Bekanntmachung. Im Sypo= thekenbuche des im Abeliauer Rreife be= legenen Gutes Czefanowo find Rubr. III. sub No. 5. auf Grund bes uber ben Nachlaß des Michael v. Biernadi errich= teten Notariate=Erbrezeffes vom 3. Oftos ber 1810, und bes uber bie binterblie= benen Rinder ber Raroline Cecilie von Biernacka verebelichte von Bojafomsta, gerichtlich aufgenommenen Familienrathe. Befchluffes vom 8. April 1812 gufolge ber unterm 21. Mai 1819 prafentirten Unmelbung, und mit Ginwilligung bes Befigere bes Gutes, im Protofolle vom 3. Oftober 1819 ex decreto bom 24. Februar 1823 16,666 Rthlr. 16 gor. ober 100,000 poln. Gulben ju 5 pCt. ginsbar, fur die Rarolina Unna Untonina und ben Ignat Carl Rafael, Geschwifter b. Bojafowefi eingetragen, bon benen nach erfolgter Loschung ber, ber Rarolina Anna Antonina v. Wojafowefa gufteben= ben Salfte, bie bem Ignat Carl Rafael von Wojafowefi gebuhrenbe Salfte mit 8333 Mthlr. 8 gGr. noch validirt.

Das über diese Forderung ausgeferstigte Dokument ist angeblich verloren gegangen, und es werden hierdurch alle diejenigen, welche als Eigenthümer, Cesssionarien, Pfand = oder sonstige Briess-Inhaber an die gedachte Post und das darüber ausgestellte Instrument Ansprüche zu machen haben, aufgefordert, ihre Ansprüche spätestens in dem am 27. Ausgust 1838. Bormittags 10 Uhr vordem Referendarius Berndt anstehenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls sie

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dóbr Czekanowa w powiecie Odolanowskim położonych, w Rubr. III. pod No. 5 zostały na mocy działów notarycznych nad pozostałością Michała Biernackiego na dniu 3. Października r. 1810 zawartych i uchwały rady familiyney nad pozostałemi dziećmi Karoliny Cecilii z Biernackich zamęźnéy Wojakowskiey, sądownie sporządzonéy z dnia 8. Kwietnia roku 1812 stósownie do podania na dniu 21. Maja r. 1819 zapresentowanego i za zezwoleniem dziedzica dóbr w protokule z dnia 3. Października roku 1819 według dekretu z dnia 24. Lutego roku 1823 dla Karoliny Anny Antoniny i Ignaca Karóla Rafała, rodzeństwa Wojakowskich 16,666 Tal. 16 dgr. czyli 100,000 złotych polskich, po pięć od sta prowizyi opłacaiące, zaintabulowane, z któréy to summy, po nastąpioném wymazaniu półowy Karolinie Annie Antoninie Wojakowskiéy przypadaiącéy, ieszcze połowa Ignacowi Karólowi Rafałowi Wojakowskiemu należąca się w ilości 8333 Tal. 8 dgr. platna iest. Dokument na pretensyą tę wygotowaney podobnie zaginionym został. Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze zastawni lub inni posiedziciele do summy wzmiankowanéy i dokumentu na takową wygotowanego pretensye mieć sądzą, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 27. Sierpnia 1838

mit benfelben prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird."

Pofen, ben 21. Marg 1838.

Ronigl. Ober-Landesgericht. I. Abtheilung. zrana o godzinie 10téy przed Ur. Berndt Referendaryuszem wyznaczonym podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni i względzie tym wieczne milczenie im nakazane będzie.

Poznań, dnia 21. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Ober = Landes = Gericht gu

Posen.
Das Rittergut Strzeloze nebst Zubehdr im Kreise Krbben, landschaftlich abgesschätzt auf 48,868 Athlr. 18 fgr. 4 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusesbenden Taxe, soll im Termine am 29. Oktober 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger, ale:

- 1) bie Balentin und Chriftina Doros thea Rwiaffomelifchen Cheleute,
- 2) bie Frangisfa 3bijemefa geborne Rogmpstowefa,
- 3) ber Marcus Bar Guhrauer,
- 4) ber Carl v. Glifzegyński,
- 5) ber Johann v. Glifzezyński, werden hierzu bffentlich vorgelaben. Pofen, ben 21. Marz 1838.

#### Sprzedaź konieczna. Sąd Główny Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Strzelcze z przyległościami w powiecie Krobskim,
przed Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 48,868 Tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być
w terminie na dniu 29. Października 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu posiedzeń
zwykłych sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

- 1) Walenty i Krystyna Dorota małżonkowie Kwiatkowscy,
- 2) Franciszka z Rozmysłowskich Zbijewska,
- 3) Markus Beer Guhrauer,
- 4) Karól Gliszczyński i
- 5) Jan Gliszczyński,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 21. Marca 1838.

## 5) Mothwendiger Vertauf. Dber, Landesgericht zu Pofen.

Das Rittergut Russocin im Rreise Schrimm abgeschätzt auf 32,963 Athle. 10 sgr. 9 pf. zufolge ber, nebst Hyppethesenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe soll am 19. Juli 1838. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werzben.

Die bem Aufenthalte nach unbekann= ten Gläubiger:

- 1) die Gebrüber Xawer, Ignah und Maximilian v. Kofzuteli, modo beren Erden,
- 2) die Johanna geborne v. Korptos wefa, Chefran des Carl. Rrgn= Zanowsti, modo deren Erben,
- 3) bie Cheleute Stanislaus und Rosa Benda, modo beren Erben,
- 4) ber Juftig = Commiffione = Rath v. Jonemann, modo beffen Erben,
- 5) Felig v. Topinefi, modo beffen Erben,
- 6) ber Gutspachter Jofeph Molinski,
- 7)| ber Raufmann Berlach, modo bef= fen Erben,
- 8) ber Raufmann Paul Reifiger, modo beffen Erben,
- 9) die Handlung Horn und Freudens reich,
- 10) Abalbert v. Lutometi, modo beffen Erben,

### Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Russocin w powiecie Szremskim, oszacowane na 32,963 Tal. 10 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraż z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 19go Lipca 1838. przedpołudniem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

- t) Xawery, Ignacy i Maxymilian rodzeństwo Koszutscy, nateraz sukcessorów ich,
  - Joanna z Korytowskich, Karola Krzyżanowskiego małżonka, nateraz sukcessorów téyże.
  - 3) Stanisław i Rozalia małżonków Benda, nateraz sukcessorówich,
  - 4) Ur. Xawer Jonemann, Radzca Kommissyiny sprawiedliwości, nateraz sukcessorów tegoż,
  - Felix Topiński, nateraz sukcessorów tegoż,
  - 6) Józef Moliński, dzierzawca,
  - Berlach kupiec, na teraz sukcessorów tegoż,
  - Paweł Reisiger kupiec, na teraz sukcessorów tegoż,
  - handel kupców Horna et Freudenreicha,
- 10) Woyciech Lutomski, na teraz' sukcessorów tegoż,

11) bie Paul Diasfowstischen Erben,

12) die Erben bes Regierungs-Raffirers

13) die Erben bes Ludwig von 30ch= lineft zu Golufzon,

werben hierzu öffentlich vorgelaben. Pofen, ben 29. November 1837.

6) Offentliche Zekanntmachung. Den unbekannten Gläubigern bes am 7. Februar 1838 zu Brodowo verstorsbenen Gutsbesißers Ludwig von Drweski, wird hierdurch die bevorstehende Theilung der Berlassenschaft bekannt gemacht, mit der Ausforderung, ihre Ansprüche binnen brei Monaten anzumelden, widrigenfalls sie damit nach J. 137. und folg. Thl. 1. Titel 17. Allgemeinen Landrechts an jezden einzelnen Miterben, nach Berhältniß seines Erbantheils werden verwiesen werben.

Posen, ben 28. Mai 1838. Konigl. Ober = Landesgericht, II. Abtheilung.

7) Bekanntmachung. Das, zum Nachlasse des Ludwig von Drweski gehörige, im Schrobaer Kreise belegene abelige Gut Brodowo, soll auf ein Jahr, nämlich von Iohannis d. I. dis zu Johannis des künftigen Jahres verpachtet werden, und dazu ist ein Termin auf den 25. Juni d. J. vor dem Oberlandesgerichts. Affessor Gillischewski in unserm Instructionszime mer anderaumt, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken hierdurch vorgeladen

11) sukcessorów Pawła Miaskowskiego,

12) sukcessorów Ignacego Jarosz, Kassyera Regencyinego i

 sukcessorów Ludwika Żychlińskiego z Gołuszyna,

zapozywaiąsię ninieyszém publicznie. Poznań, d. 29. Listopada 1837.

Uwiadomienie publiczne. Niewiadomi wierzyciele zmarłego w Brodowie dnia 7. Lutego 1838 Ludwika Drwęskiego, uwiadomiaią się ninieyszém o nadchodzącym podziale pozostałości z tém wezwaniem, aby pretensye swoie w przeciągu trzech miesięcy podali, inaczéy z takowemi w skutek §. 137. i następ. Tyt. 17. Cz. Laprawa powszechnego krajowego, do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy iego odesłanemi będą.

Poznań, dnia 28. Maja 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański, H. Wydziału.

Obwieszczenie. Wieś Brodowo, do pozostałości Ludwika Drwęskiego należąca, w powiecie Szredzkim położona, na rok ieden, to iest od Sgo Jana roku przyszłego wydzierzawioną być ma, i do tego termin na dzień 25 go Czerwca r. b. przed Ur. Gilliszewskim Assessorem Sądu Głównego w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczony został, na który się ochotę

werben, daß die Pachtbedingungen in un= ferer Registratur eingesehen werden kon= nen.

Pofen, ben 28. Mai 1838.

Ronigl. Ober , Lan besgericht. II, Abtheilung. dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem zapozywaią: iż warunki wydzierzawienia w Registraturze naszéyprzeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 28. Maja 1838. Król, Główny Sąd Ziemiański II. Wydziału.

Boiktalvorladung. Auf ben An= trag bes Ronigl. Fiskus wird ber ausges tretene militairpflichtige Schmiebegefell Wilhelm Eduard Wartenberg, aus Lobs fene im Wirfiger Rreife geburtig, aufges forbert, ungefaumt in die Ronigl. Lande gurudgutehren, inebefondere aber im Ter= mine ben 1. Dctober b. 3. Bormit= tage um 10 Uhr por bem Deputirten herrn Dber = Landes = Gerichts = Referen= barius Melcher in unferm Inftruftions= gimmer gu erscheinen, und fich wegen fei= nes Austritts ju verantworten. Bei fei= nem Ausbleiben im Termine hat berfelbe zu gewartigen, baß fein gefammtes, fo= wohl gegenwartiges als zufunftiges Bers mogen confiscirt und bem Ronigl. Fistus jugefprochen werben wirb.

Bromberg, ben 22. Mai 1838.

Ronigl, Dber a Lanbesgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Królewskiego Fiskusa wzywa się ninieyszém zbiegły kantonista Wilhelm Eduard Wartenberg, kowalczykzŁob. żenicy w powiecie Wyrzyskim rodem. ażeby się niebawnie do Państwa naszego powrócił, w szczególności zaś w terminie na dzień 1. Października r. b. zrana o godzinie rotey przed Deput. Ur. Melcher, Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskie. go w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, stawił i się względem wyiścia swoiego wytłomaczył. W razie niestawienia się w terminie spodziewać się może, iż wszelki iego maiatek teraźnieyszy iako i przyszły skonfiskowanym i Królewskiemu Fiskusowi przysądzonym będzie.

Bydgoszcz, dnia 22. Maja 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Terminal podenia warrante nes Nro. 139. Montag, den 11. Juni 1838. daleh 4. Liver 1:33 genann

and solin anuthment

9) Boiftalvorladung. Ueber bem Nachlaß ber am 4ten Geptember 1831 hier verftorbenen Wittme Cordula Ranm= Bfa ift beute ber erbschaftliche Liquida= tioneprozef eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fteht am 10. Juli c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Dber = Appellatione = Ge= richte = Uffeffor Ruttner im Partheiengim= mer bes biefigen Gerichts an.

or sugar tuleys seer & du Zi coshos

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erklart, und mit feinen Forbe= rungen nur an badjenige, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen werden.

Pofen, am 15. Marg 1838. Ronigl, Preug. Land = unb Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłey tu w Poznaniu pod dniem 4. Września 1831 wdowy Kor. duli Rzymskiey, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wy. znaczony, przypada na dzień rogo Lipca r. b. o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Deputowanym Ur. Küttner Assessorem Sadu Naywyższego Appellacyinego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 15. Marca 1838. Król, Pruski Sad Ziemsko.

Mieyski.

10) Boitralvorladung: Ueber ben Machlaß ber am 30. April 1835 in Wilcze verftorbenen Marianna verwittmes ten v. Karlowofa gebornen von Lesta ift.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością dnia 30. Kwietnia 1835 w Wilcze zmarléy Maryanny owdowiałéy Karlowskiey z domu Łęskiey o...

fcaftliche Liquidatione = Progef eroffnet z. m. process spadkowo-likwidacyinv. morben.

Der Termin gur Unmelbung aller Un= fpruche ftebt an 4. Juli 1838 Wormits tage um 10 Uhr por bem Deputirten Rammergerichte-Uffeffor Sanow im Par= theien = Bimmer bes biefigen Land = und Stadt = Gerichte.

Ber fich in biefem Termine nicht mel= bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forbe= rungen nur an basjenige, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Daffe noch ubrig bleiben follte, permiefen werden.

Bromberg, ben 1. Marg 1838. Roniglich Preuß. Land= und Stadtgericht,

11) Boittal Citation. Auf bem zu Bromberg, fruher sub No. 61, fpater 372 und jest 335 belegenen Grundfiude ber Leberfabritant Gottlieb Friedrich und Milhelmine Camoistifchen Cheleute in Schröttereborff, ftehenunterRubrica III .:

a) No. 1. Sieben und fungig Thaler Reunzehn gute Grofchen und ein und ein Funftel Pfennig aus bem Erbrezeffe bom 12. September 1777 ale Erbtheil fur ben Stanis= laus Philippowicz,

b) No. 2. Bier und funfzig Thaler Dreigehn gute Grofchen und einen

per decretum bom 12. v. M. ber erbs tworzono, wedle dekretu z dnia 12.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 4. Lipca 1838 zrana o 10. godzinie przed Deputowanym Assessorem Kameralnym Hanow w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemskomieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Bydgoszcz, dnia I. Marca 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-

Mieyski.

Zapozew edyktalny. Na posiadłości w Bydgoszczy przedtém pod No. 61, późniey 372, a teraz pod No. 335 położoney, fabrykantom skór małżonkom Bogumiłowi Fryderykowi i Wilhelminie Samoiskim w Szrettersdorff należącey, zaintabulowano w Rubr. III.:

a) No. 1. pięćdziesiąt i siedm Talarów, dziewiętnaście dobrych groszy, ieden i iedna piąta część feniga podług działów, z dnia 12. Września 1777 iako scheda dla Stanisława Filipowicza,

No. 2. pięćdziesiąt i cztery Tal., trzynaście dobrych groszy i pół halben Pfennig aus bem Erbivisfions. Rezeffe vom 22. Januar 1788 für die Marianna und ben Johann Unton, Geschwifter Philippowicz eins getragen.

Die Befiger bes Grundftude behaup= ten, bag beibe Poften burch Zahlung ge= tilgt, fie aber meber im Stande feien, Die Quittungen vorzuzeigen, noch bie unftrei= tigen letten Inhaber ber Forberungen ober beren legitimirte Erben nachzuwei= fen. Ihrem Untrage gemäß werden alle Diejenigen, welche auf die gedachten ein= getragenen Rapitals = Forberungen aus irgend einem Grunde Unfpruch zu haben glauben, namentlich ber Staniflaus Phi= fippowicz und die Marianna und ber Un= ton, Geschwifter Philippowicz, beren Erben, Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgefor= bert, ihre etwanigen Unfpruche innerhalb breier Monate, fpateftens aber in bem por dem Deputirten Referendarius Big= mann im Gerichte-Gebaube auf ben 14. Juli 1838 Vormittage um 10 Uhr angesetten Termine anzumelben und gu bescheinigen, wibrigenfalls fie mit ihren Unspruden auf die genannten Forberungen ganglich ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werben wird.

Bromberg, ben 31. Januar 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

feniga, wedle działów z dnia 22. Stycznia 1788 dla Maryanny iJana Antoniego rodzeństwa Filipowicz.

Posiedziciele téyže posiadłości zapewniaia, iż obydwa mieysca przez wypłate uiszczone zostały, lecz gdy nie są w stanie ani kwitów okazać, ani ostatnich nie zaprzeczonych dzierzycieli tych należytości, lub ich legitymowanych sukcessorów wykazać, przeto wedle ich wniosku wzywamy wszystkich tych, którzy do wspomnionych zaintabulowanych należytości kapitalnych z iakiego badź powo. du pretensye rościć zamyślaią, mianowicie Stanisława Filipowicza i Maryanne i Antoniego rodzeństwo Fili. powicz, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Wissmann w lokalu sądowym dnia 14go Lipca 1838 przed południem o godzinie totéy wyznaczonym zameldowali i poświadczyli, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami na wspomnione należytości całkiem wyłączeni beda, i wieczne im w tym wzglę. dzie milczenie nałożonem zostanie.

Bydgoszcz, d. 31. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 12) Boiktal-Citation. Die Amte-Raution bes von hier nach Wollstein verfesten Deposital-Rendanten Gebhard in Hobe von 600 Athlr. soll demselben freigegeben werden.

Es werden baber alle biejenigen, mel= che an biefelbe aus irgend einem recht= lichen Grunde Unfpruche ju haben bers meinen, gur Unmelbung und Berificirung ibrer Forderungen zu bem auf ben 13. Juli c. Bormittags 11 Uhr im biefigen Gerichte-Locale por bem Deputirten Srn. Land = und Stadt-Gerichte-Rath v. Biege Ier angesetzten Termine mit ber 2Bar= nung borgelaben, bag berjenige, ber fich in diefem Termine nicht meibet, mit allen feinen Unspruchen an bie gebachte Raution verluftig erflart, und mit feiner biesfälligen Forberung nur an bas übrige Bernidgen bes zc. Gebhard berwiesen werben wirb.

Roffen, den 27. Marz 1838. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. Zapozew edyktalny. Kaucya, tu ztąd do Wolszyna translokowanego Rendanta Depozytalnego Gebhard w ilości 600 tal. ma temuż być wydaną.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowanéy kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źrzódła pretensyi mieć mniemaią, do podania i udowodnienia takowych na termin d nia 13. Lipca r. b. o godzinie 11. w lokalu sądowym tuteyszym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego z tém zagrożeniem, iż ten, który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczonéy kaucyi za utracaiącego uznany, i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiątku etc. Gebharda oddalony będzie.

Kościan, dnia 27. Marca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

13) Bekanntmachung. Es wird hierdurch offentlich bekannt gemacht, daß herr Roman v. Roszutski aus Grotkowo und Emilia v. Ostrowska in dem unterm 19ten Februar c. errichteten Chevertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes ausgeschlossen haben.

Gnesen, den 21. April 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Roman Koszutski z Grotkowa i Emilia Ostrowska, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Lutego r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 21. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Land = und Stadt = Gericht gu Schonlanke. 14)

Boittal Citation, Rur ben Unton George v. Blankenfee auf Galm. haben unterm 24. Juni 1806 bie George und Rofalie Mansfifden, Cheleute Befiger ber polnifchen Muble bei Schonlante, eine gerichtliche Dbligation über 6000 Rithir, ausgestellt, und auf bas gebachte Grundftud Rubr. III. Do. 6 unterm 4. Juli 1806 eintragen laffen. Bon Diefem Schuldbofumente ift unterm 19. August 1811 für einen Erben bes Unton George v. Blankenfee ein Untheil von 1154 Rthlr. 22 far. abgezweigt worben, und bas, ben übrigen Erben, als bem land = unb Stadtrichter, Dber-Bandesgerichte-Uffeffor v. Blankenfee, ber Untoniette Chriftiane v. Blankenfee verebelichte Major v. Bog und bem Lieutenant v. Blankenfee auf Soble von 4845 Mthlr. 8 fgr. verbliebene Inffrument, foll nach ber Behauptung verloren gegangen fenn. Es werben baber alle biejenigen, welche an biefe Doft, und bas baruber vorhandene Dofument vom 24. Juni 1806 nebft Recognitiones= fchein bom 4. Juli ejd. a. als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe - Inhaber Anpruche ju haben vermeinen, aufgeforbert, Lettere binnen 3 Monaten geltend zu machen, fpateftene aber in bem auf ben 4. Geptember Diefes Sahres Bormittage um 10 Uhr vor bem Land = und Stadt = Gerichterath v. Randow auftehenden Termine anzumelben, wibrigenfalls fie bie Amortifation ber gedachten Urfunde, Praclufion mit ihren Unfpruchen, und Auferlegung eines emigen Stillschweigens ju gewartigen baben.

15) Bekanntmachung. Das Gut Diegolewo, Bufer Rreifes, foll von Jo= hannis biefes Jahres ab auf brei nach einander folgende Jahre bis Johanni 1841 meifthietend verpachtet werben. Siegu ift ber Bietungetermin auf ben 27. Juni c. Nachmittage 4 Uhr im Landschaftshaufe anberaumt. Pachtluflige und Sahige werben zu bemfelben eingelaben, mit bem Bemerfen, bag nur biejenigen jum Bieten zugelaffen werben fonnen, die gur Gicherung bes Gebots eine Caution von 500 Rthir, fofort baar erlegen, und erforderlichen Kalls nachweis towiźnie złożą kaucyą 500 Tal., a

Obwieszczenie. Dobra Niegolewo, położone w powiecie Bukowskim, będą wydzierzawione droga publiczney licytacyi pluslicytando na trzy po sobie idace lata, od Sgo Jana r. b., aż do tegoż w roku 1841, w terminie dnia 27. Czerwcar. b. o godzinie 4tév po południu w domu Towarzystwa kredytowego. Wszystkich chęć dzierzawienia maiących wzywamy na termin powyńszy z tem nadmienieniem, iż tylko ci przypuszczeni będą do licytacyi, którzy w gofen, daß fie ben Pachtbedingungen über= all nachzufommen im Stande find.

Die Pachtbedingungen können in unsferer Registratur eingesehen werben.
Posen, ben 2. Juni 1838.
Provingial = Landschaftes
Direction.

w rażie potrzeby udowodnią, iż warunkom dzierzawnym zadosyć uczynić mogą.

Warunki dzierzawne mogą być przeyrzane w Registraturze naszéy.

Poznań, dnia 2. Czerwca 1838. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

16) Bekanntmachting. Der Muhlenbesiger Ferdinand Reglaff zu Altemuhle bei Schönlanke, beabsichtigt neben seiner Mahlmuhle eine Schneidemuhle anzulegen und hat den sandespolizeilichen Konsens dazu nachgesucht.

Es werden bemnach alle biejenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen diese Unslage berechtigt glauben, bierdurch aufge, forbert, ihre etwanigen Einwendungen dagegen bei dem unterzeichneten Landsräthlichen Amte innerhalb einer präflusspischen Frist von 8 Wochen anzumelden.

Nach Ablauf biefer Frift wird kein Bi= berfpruch weiter berücksichtigt, foudern eventugliter ber Konfens ertheilt werden.

Czurnifau, ben 31. Mai 1838.

Ronigl, Landrathe = Umt.

Obwieszczenie. Właściciel młyna nazwanego Altmühle przy Trzciance, Ferdynand Retzlaff zamyśla obok swego młyna Tartak założyć, dopraszaiąc się na ten przedmiot rządowego policyinego konsensu.

Wzywa się przeto ninieyszém wszystkich tych, którzyby mniemali mieć prawo opozycyą przeciw temu założeniu czynić, aby swoie w téy mierze mniemaiące powody do niedozwolenia w przeciągu 8 tygodni pod prekluzyą podpisanemu Urzędowi Radzca Ziemiańskiemu donieśli.

Ile po upłynieniu pominionego czasu na żaden przeciwny wniosek zważano nie będzie, i raczey owszem domagaiący konsens udzielonym zostanie.

Czarnkowa, dnia 31. Maja 1838. Król. Urząd Radzco Ziemiański. 17) Avertissement. Ich bin gesonnen, mein hiesiges bedeutendes Wassers Mahl= und Schneides Muhlen=Etablissement, Gerberstraße Nro.-107., aus freier Hand unter sehr billigen Preis- und Jahlungs-Bedingungen zu verkaufen. Die Taxe kann sederzeit in meinem Bureau eingesehen werden. Ich versichere, daß, neben vieler drtlicher Annehmlichkeit, namentlich einem großen Baum-, Gemuse- und Zierzgarten, bei mittelmäßigem Betriebe, eine reine Revenue von 2000 Athlie, jahrlich ich verburgen kann, während die drei vorhandenen Mahlgange, der Schneidegang und die Lohstampse mit geringen Kosten durch hinzusügung einer Del-, Graupe- und Grützstampse ze. einen nahmhaften Ertragszuwachs bekommen würden.

Pofen, ben 8. Juni 1838.

Brachvogel, Juftig = Commiffarius.

18) Avertiffement. Ich kann einem qualifizirten Dekonomen die Abministration bedeutender Guter, bei einer baar zu bestellenden Caution von 500 Athlr. nachweisen. Posen, ben 8. Juni 1838.

Der Jufitz = Commiffarius Brachvogel. Gerberftrage No. 107.

19) Ich beabsichtige mein, im Posener Rreise, 2½ Meile von Posen, 1½ Meile von der Warthe belegenes Gut Cerekwica von Johanni 1838 auf seche ober drei auf einander folgende Jahre aus freier hand zu verpachten. Die Pachtbedingungen sind bei mir zu erfahren. Ig. v. Rabziminski.

Rybno Radziminetie bei Schocken im Gnefener Rreife ben 1. Juni 1838.

20) Allerneueste vier= und einschneibige Häckselschneibemaschinen, Schrot= und Mahlmuhlen, Kartoffelquetsch= und Kartoffelschneis demaschinen, so wie zweckmäßige Roßwerke sind vorrättig und werden billig verkauft bei M. J. Ephraim, Posen,

alten Markt Do. 79 ber Sauptwache gegenüber.

21) Frifchen Porter empfingen:

- A. Domaradi & Comp.
- 22) Ein eleganter in Febern hangenber Wagen mit Vorberberbeck fteht jum Berkauf beim Schmiebemeister he in ge auf ber Gerberftraße.
- 23) Montag ben 11. Juni frische Male und Bratkartoffeln nebst Tangvergnu= gen, wozu ergebenft einlabet: Laen, Berliner Chaussee in Carlorub.

- 24) Publicandum. Das Probstei= Publicandum. Role probostwa land zu Lekno bei Wongrowis, ist von w Leknie przy Wągrowcu, od Śgo Johanni b. J. zu verpachten. Jana b. r. są do wydzierzawienia.
- 25) Dobra Murzynowo-Kościelne z folwarkiem Sabaszczewo w powiecie Sredzkiem, są do puszczenia z wolnéy ręki na lat dwanaście. O bliższych warunkach dowiedzieć się można w Winnéygórze pod Srodą.
- 26) Ein wiffenschaftlich ausgebildeter Dekonom sucht von Johanni b. J. ab ein Unterkommen. Nahere Nachricht ertheilt der Dekonomie-Commissarius Clemens, Gerberstraße No. 9.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide: Arten. | Freitag den | Montag den 21. Mai                                                                                   | Mittwoch den 23. Mai                                                                           |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUGUST TOG TO A  | 1 20        | - 27 6 1 - 26 - 27 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 1 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 27 6 2 - 1 12 6 - 27 6 1 - 26 - 27 6 1 - 26 - 1 1 5 - 1 7 6 1 - 1 12 6 1 1 - 1 12 6 1 1 12 6 |

description of heart and selections are selected to the least of the land